## Nº 301.

# Posener Intelligenz = Blatt.

## Dienstag, den 16. December 1828.

Angekommene Fremde bom 14. December 1828.

Hr. Kapitain Przechadzti aus Kalisch, Hr. Erbherr Lipski aus Ludom, I. in No. 1. St. Martin; Hr. Erbherr Arnold aus Dsowo, I. in No. 23. Wallisschei; Hr. Erbherr Morawski aus Belencino, I. in No. 187 Wasserstraße; Herr Erbherr Jasinski aus Witasowice, Hr. Erbherr Delinski aus Clawno, Hr. Pachter Inaniecki aus Podlesse, I. in No. 168 Wasserstraße; Hr. Pächter Lewandowski aus Dalewo, Hr. Gutsbesitzer v. Sieraszewski aus Lulin, Hr. Kausmann Piper aus Rheims, Hr. Kausmann Kresmann aus Stettin, Hr. Kausmann Dresel aus Geissenheim, I. in No. 99 Wilde.

### Bekanntmachung.

Es soll nach dem hier affigirten Subhastations-Patente bas bei Bombst gelegene, dem Dekonom Helm gehörige, auf 1718 Athle. gerichtlich taxirte Borwerk Laska oder Leopolosthal in dem am 1. Upril 1829 hier anstehenden Termine im Wege der Exclution öffentlich meistbietend verkauft werden, wezu wir Kanfer einladen.

Die Tape und Kaufbedingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werben.

Uebrigens werben alle unbekannte Realpratendenten aufgefordert, ihre Uns fpruche an das Grundsuck im Termine auzubringen, soust sie mit folchen werden

#### Obwieszczenie.

Podług wywieszonego tu patentu subhastacyjnego, folwark Laski czyli Leopoldowa pod miastem Babimostem położony, Ekonomowi Helm należący a sądownie na tal. 1718 oceniony, publicznie naywięcey daiącemu w terminie dnia I. Kwietnia r. b. tu w Międzyrzeczu drogą Exekucyj przedanym będzie. Wzywamy więc nań chęć kupienia maiących.

Taxe i warunki kupna codziennie w Registraturze naszéy przeyrzeć można.

Zapozywamy także wszystkich niewiadomych pretendentów realnych, aby się z pretensyami swoiemi do praclubirt, und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt werden. Meferit ben 30. Oftober 1828.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

folwarku rzeczonego mianemi, w terminie powyższym zgłosili, inaczey z takowemi prekludowani zostaną i wieczne im w téy mierze milczenie nakazanym będzie.

Międzyrzecz d. 30. Paźdz 1818. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftatione Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Inowraciawschen Kreise belegene, ben Anton v. Busseichen Minorennen, und der Ursula vermittw. v. Busse, geborzien v. Wolfeld zugehörige freie Allovials Mittergut Mzegotsi, welches nach der gezrichtlichen Taxe auf 22,549 Athl. 1 far. 8 pf. gewürdigt werden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schuldenhalber öffentlich an den Meistbietenden verkanst werden, und die Vietungs-Termine sind auf

den 16. Januar, den 1. Mai, and der peremtorische Termin auf

ben 7. August 1829, vor dem Herrn Landgerichtsrath Krause Morgens um 10 Uhr allhier-angesetzt.

Besitssähigen Räufern werden diese Termine mit der Nachricht befannt gemacht, daß im dem letzten Termin daß Grundstäck dem Meistbietenden zugesschlagen, und auf die etwa nachher einstommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesetzliche Gründe dies nothwendig machen.

Urbrigens fteht bis 4 Wochen vor bem letzten Termine einem Jeden frei,

Patent Subhastacyiny.

Dobra szlacheckie Rzegotki pod Jurysdykcyą naszą zostaiące w Powiecie Inowrocławskim położone do małoletnich Antoniego Bussy i do Urszuli owdowialey Bussowey a z domu Ur. Wolickiey nalcżące, które podług taxy sądownie sporządzoney na tal. 22,549. śgr. 1. szel. 8. są ocenione, na żądanie wierzycieli w celu zaspokolenia tych z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termina l.cytacyjne

na dzień 16. Stycznia, na dzień 1. Maia, termin zaś peremtoryczny

na dzień 7. Sierpnia 1829, zrana o godzinie 10. przed W. Sędzią Ziemiańskim Krause w mieyscu

wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiany o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na poźnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

uns die etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Zare kann gu jeder Zeit in unferer Regiffratur eingesehen worden.

Bromberg den 16. Oftober 1828. Ronigt. Preuß. Landgericht. W przeciągu 4. tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakichy przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz d. 16. Listopada 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftationd=Patent. Die unter unserer Gerichtsbarkeit im Cjarnifauschen Kreise und Bromberger Regierungs-Departement belegene, den Ricolaus v. Swinarchischen Erben gehörige herrschaft Lubaiz, bestehend aus:

- a) dem Dorfe Lubaise
- b) dem Dorfe Mielkowo,
- c) bem Dorfe Glawiento,
- d) bem Dorfe und Borwerke Prufinowo,
- e) bem Borwerfe Boneza und
- t f) den Mielkower Hollandereien, welche nach ber gerichtlichen Taxe auf 120478 Athlr. 20 fgr. gewürdigt wor= ben ift, foll auf den Anfrag eines Glanbigers offentlich an ben Meiftbietenben verfauft werden und die Bietunge=Ter= mine find auf den 26 fben Juli c., bem 27ften October c. und ber per= emtorifche Termin auf bem 28ffen Sanuar 1829 bor bem herrn Land= gerichts-Rath Wegener Morgens um 8 Uhr, allhier angefett. Defitfahigen Raufern werden diefe Zermine mit ber Nachricht befannt gemacht, daß die Berrfcaft bem Meiftbiefenden zugofchlagen werden foll, wenn nicht gefetliche Grun-

Patent subhastacyiny.

Maiętność Lubasz pod jurysdykcyą naszą zostaiąca w powiecie Czarnkowskim i obwodzie Regencyi Bydgoskiey położona, sukcessorów n. ś. p. Mikolaia Swinarskiego dziedziczna, składaiąca się:

- a) z wsi Luhasza,
- b) z wsi Milkowa,
- c) z wsi Sławienka,
- d) z wsi i folwarka Prusinowa;
- e) z folwarku Boncza,
- f) z Milkowskich olędrów, wraz z przyległościami podług taxy sądownie sporządzoney na 120478. Tal. 20 sgr. oceniona, na żądanie wierzyciela publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 26. Lipca r. b. dzień 27 Października r. b. termin zaś peremtoryczny na

dzień 28. Stycznia 1829. zrana o godzinie 8. przed Radcą Sądu Ziemiańskiego W. Wegener w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwia-

te eine Ausnahme nothwendig machen. Uebrigens sieht bis 4 Wochen vor dem letzen Termine einem Jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgesfallenen Mångel anzuzrigen.

Die Zare fann zu jeder Zeit in unferer

Registratur eingesehen werben.

Schneidemühl den 28. Februar 1828. Konigt. Preuß. Landgericht.

domiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż maietność naywięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne tego nie zaydą przeszkody.

Do 4. tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporzędzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

W Pile dnia 28. Lutego 1828. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański

Ebiftal = Citation.

Auf den Antrag bes Frang Ludwig v. Pfarefi gu Kenipen, ale hypothefarischen Glaubiger, ift heute über bas im Dfirge= fower Rreife belegene, bem Bonciech v. Pfarefi gehörige Gut Clupia ber Liqui= batione-Progeg eröffnet. Es werden baber alle biejenigen unbefannten Glaubi= ger, welche an bae genannte Gut irgenb einen Real-Unfpruch zu haben bermeinen, bierdurch auf ben 28. Januar ,1829 por bem herrn Landgerichte-Referenda= rius Scholt in unferm Gefchafte-Locale angesetten Termine vorgeladen, und ihre Unsprüche anzumelben, und nachzuweis fen. Alle Diejenigen, welche in Diefem Termine nicht, entweder perfonlich ober burch gefetlich zuläßige Bevollmachtigte erscheinen, haben zu gewärtigen, bag fie mit ihren Unsprüchen an bas But Glu: pia ober jett an beffen Kaufgelber praciu= birt, und ihnen bamit ein ewiges Still= fcweigen fowohl gegen ben Raufer Bin= cent v. Diemoiewoft. als gegen bie Zapozew Edyktalny.

Na wniosek Ur. Franciszka Ludwika Psarskiego w Kempnie zamieszkałego iako wierzyciela hipotecznego, nad dobrami Słupia w powiecie Ostrzeszowskim położonych, do Ur. Woyciecha Psarskiego należących, process likwidacyiny dnia dzisieyszego otworzonym został. Przeto wzywaia się wszyscy wierzyciele niewiadomi, którzy do dobr rzeczonychia. kakolwiek pretensya rzeczową mieć sadza, aby się w terminie na dzień 28. Stycznia 1829, przed delegowanym Ur. Scholtz Referendaryuszem w mieyscu posiedzenia Sądu naszego stawili, pretensye swe zameldowali i udowodnili. Wszyscy wierzyciele w terminie tym osobiście lub przez pełnomocników prawnie dopuszczalnych niestawaiąci, dziewać się maią, iż z pretensyami swemi do dóbr Słupia, lub teraz do kupna summy (summy szacunkowéy)

Gläubiger, unter welche bas bereinstige Raufgeld vertheilt wird, auferlegt werz ben wird. Diesenigen, benen es hier an Bekanntschaft mangelt, können sich an ben Justiz-Commissions-Rath Pilaski, Landgerichts-Rath Brachvogel, ober Justiz-Commissarius Panten wenden und den Gewählten mit Bollmacht und Insformation versehen.

Krotofchin ben 15. September 1828.

Konigl. Preuß, Landgericht.

Subhaftations = Patent.

Bufolge Auftrages bes Ronigl. Land= gerichts Pofen foll bas zu Murowana Goslin unter Do. 55. belegene, bem Burger Frang Leonofi gehörige und auf 103 Mthl. 10 fgr. gerichtlich abgeschätzte Grundftud, beftehend aus einem alten Wohngebaude und einem Dbft= und Ge= mufegarten, auf den Untrag eines Glaubigers meiftbietend verkauft werben. Wir haben bagu einen peremtorischen Bietungs: Termin auf den 29. December c. fruh um 10 Uhr in unserm gewöhnlichen Gerichts-Locale anberaumt, wozu wir Rauflustige mit bem Bemerfen einlaben, daß ber Meiftbietende ben Zuschlag zu gewärtigen hat, wenn gesetliche Sinder= nife nicht eine Ausnahme nothwendig

tychże, wyłączonemi i wieczne milczenie tak względem nabywcy Wincentemu Niemoiewskiemu, iak względem wierzycieli, pomiędzy których następnie kupna summa podzieloną zostanie, nakazane im będzie.

Wierzyciele tu w mieyscu znaiomości niemaiący Ur. Pilaskiego Konsyliarza sprawiedliwości, Ur. Brachvogel Sędziego i konsyliarza sprawiedliwości, Ur. Panten komissarza sprawiedliwości, za pełnomocników sobie obrać i obranego plenipotencyą i informacyą opatrzyć mogą.

Krctoszyn d. 15. Września 1828. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Patent Subhastacving.

Zzlecenia Król. Sądu Ziem. w Poznaniu grunt pod Nr. 55. w mieście Murowanéy Goślinie leżący, obywatelowi Franciszkowi Leońskiemu należący, sądownie na 103 tal. 10 sgr. otaxowany, a składaiący się ze starega domostwa i z ogrodu owocowego i warzywnego na żądanie kredytora iednego, publicznie pluslicitando sprzedanym być ma. Końcem tego wyznaczyliśmy termin peremtoryczny na dzień 29. Grudnia r. b. o godz. 10. zrana, na zwyczaynem naszém mieyscu sądownictwa, na który chcących i mogących kupić, wzywamy z tém nadmieniem, że naywięcey daiącemu grunt przysądzonym zostanie, skoro prawne przeszkody niezaydą.

machen. Die Tare fann jeder Zeit bei und eingesehen werden.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Bekanntmachung.

Das zu Therefienau unter Ro. 20 be= legene Martin Schimmingfche Grund= ftud, aus einem Wohnhause nebft Stallung und einer magbeburgischen Sufe Bruchland bestehend, und auf 137 Athl. gerichtlich abgeschätt, welches ber Gin= lieger Gottfried Pfeiffer zu Therefienau offentlich erstanden, foll zufolge Berfugung bes Ronigl. Landgerichte Deferit wegen nicht bezahlter Kanffumme, im Wege der Resubhaftation an den Meift= bietenden verfauft werden. Sieguhaben wir einen Licitatione-Termin auf ben 8. Januar 1829 Bormittage um 10 Uhr hiefelbst anberaumt, zu welchem wir befige und gahlungefahige Raufluftige biermit einlaben.

Wollstein ben 7. Offober 1828. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Publicandum.

Das hieselbst auf ber Konigsftraße unter No. 132 belegene, jur Kaufmann Benjamin Gottlieb Schulzschen Concurs-Masse gehörige Grundstück, bestehend ans einem in Fachwerk erbauten hause, nebst hofraum und Stallung, welches gerichtlich auf 404 Kthl. 28 fgr. abgeschäft worden ift, soll zufolge Verfügung

Taxa każdego czasu u nas przeyrzaną być może.

Rogoźno d. 20. Paźdz. 1828. Król, Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie.

Nieruchomość Marcina Schimming w Terespolu pod Nr. 20. leżąca, z domu mieszkalnego, cklewa i jednév chuby Magd. roli błotnistey, składaiaca się, sądownie na tal. 137. oszacowana, która Bogumir Pfeiffer z Terespola na publiczney aukcyi nabył, stósownie do urządzenia Król. Sadu Ziem. w Międzyrzeczu, z powodu niezapłaconey kupna summy, drogą resubhastacyi, naywięcey daiącemu sprzedaną być ma. W celu tym wyznaczyliśmy termin licytacyiny na dzień 8. Stycznia 1829. przed południem o godz. 10. tutay w lokalu sądowym, na który ochotę kupna maiących do posiadania nieruchomości i zaplaty zdolnych, ninieyszém Wzywamy.

Wolsztyn d. 7. Paźdz, 1828. Królewsko - Pruski Sąd Pokolu.

Obwieszczenie.

Należąca do massy konkursowey kupca Benjamina Bogumiła Szulza nieruchomość tutay na ulicy Królewskiey pod Nr. 132. z domu mieszkalnego w ryglowkę wybudowanego, chlewa i podworza składaiąca się sądownie na tal. 404. sgr. 28. oszacowana, stósownie do urządzenia

bes Könialichen Landgerichts zu Meseritz im Wege der nothwendigen Subhastation an den Meistbietenden öffentlich vorkauft werden. Zu diesem Ende haben wir einen Bietungs-Termin auf den 8. Januar 1829 Vormittags 10 Uhr bieselbst auberaumt, und laden zu demselben besitzt und zahlungsfähige Kauslustige bierdurch eise.

Wollstein den 3. Oftober 1828. Konigl. Preuß. Friedensgericht. Król. Sądu Zieminńsk. w Między-rzeczu, drogą koniecznéy subhastacyi publicznie naywięce daiącemu sprzedaną być ma. W celu tym wyznaczyliśmy termin licytacyiny na dzień 8. Stycznia 1829. o godz. 10. zrana tutay w lokalu sądowym, na który ochotę kupna maiąch do posiadania nieruchomości i zapłaty zdolnych, ninieyszém wzywamy.

Wolsztyn d. 3. Paźdz. 1828. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Befanntmachung.

Es soll auf Anordnung des Konigl. Ober=Appellations=Gerichts zu Posen eine anderweite Verdingung der Verpflezgungsgegenstände für die hiesigen Gefanzenen auf das Jahr 1829 bewirft wersden.

Un Berpflegunge-Urtifeln: 965 Coffe. Rartoffeln, Erbfen, 84 weiße Bohnen, 3 Gerften= .59 Grube, Hafer= 6 : Buchweizen= 59 Graupe, 59 Birfe, 2 Mohrruben od. Mruden, 11400 Pfund Roggenmehl,

60 = Aeizenmehl,

850' = geraucherten Speck,

1300 = Butter, 5200 Stud heringe, Obwieszczenie.

Na rozrządzenie Królewskiego Sądu Appellacyinego w Poznaniu ma nastąpić powtórne wynaięcie dostarczenia potrzeb żywności dla więzienia tuteyszego na rok 1829.

Potrzeby są następuiące: Około 965 korcy pantowek,

84 dito grochu,

3 dito dito bialego,

59 dito kaszy ięczmiennéy, 6 dito dito owsiannéy,

59 dito dito tatarczannéy,

59 dito grupniku,

2 dito iagiel,

2 dito marchwi lub bruk wi,

11400 funtów mąki rzannéy,

60 dito mąki pszennéy,

180 dito ryżu,

850 dito sloniny wędzonéy.

1300 dito masla,

5200 sztuk śledzi,

1800 funtów wolowego,

1800 Pfund Rind= } Fleisch,
100 = Ralb= } Fleisch,
117000 = Roggenschrotbrobt,
9000 Quart Vier und das benothigte
Salz.

December biefes Jahres von Morgend 8 Uhr in dem hiefigen Inquifitoz riatb-locale an, wo auch die naheren Bedingungen, taglich eingesehen werden

Nur diesenigen, welche eine Cantion von 300 Athl. baar ober in Amtspapies een erlegen, konnen zur Licitation zuges

laffen werden.

Der Zuschlag erfolgt mit Genehmisgung des Königl. Ober = Appellationes Gerichts zu Posen, und bis diese erfolgt, ift der Mindesifordernde an seine Offerte gebunden.

Koronowo om 9. December 1828. Konigl, Preuß, Juquisitoriat. 100 dito cielęcego mięsa, 117000 dito chleba razowego rzannego, 9000 kwart piwa i potrzebną

ilość soli.

Tym końcem wyżnaczony iest termin na dzień 18. Grudnia r. b. zrana o godzinie 8. w domu posiedzenia tutey szego Inkwizytoryatu, gdzie mogą bydź przeyrzane kondycye licytacyjne.

Do licytacyi téy mogą tylko bydź dopuszczeni ci, którzy są w stanie, złożyć kaucyą w ilości talarów 300 w gotowiznie lub w papiorach kraio-

wych.

Przybicie nastąpi z zastrzeżeniem potwierdzenia Królewskiego Sądu Appellacyinego w Poznaniu, a dopokąd to nie nastąpi, iest mniéy żądaiący obowiązany, dopełnić swoią ofertę.

Koronowo d. 9. Grudnia 1828. Król. Pruski Inkwizytoryat.

Relfenfaamen= und Relfenfenter = Berfaufsangeige.

Unterzeichnete, Besitzer einer gewiß sehr vorzüglichen gegen 600 Sorten umfassenden Melkensammlung, überkassen Liebhabern von jener Melkensammlung dießighrig gewonnene Saamen gegen Einsendung von 15 Sgr. pro 100 Körner und resp. 5 Athl. pro 1000 Körner, so wie Nelkensenker unter Namen und Charafteristis gegen Uebersendung von zwei Thalern pro Dugend.

Desfallfige frankirte Bufchriften werden unter Abreffe von "Fr. Paffler in

Gernrobe unweit Queblinburg" erbeten.

Gernrode im December 1828.

Die Gebrüber E. & F. På fler.